# Mutantair Actifund.

Nro. 143.

freitag, den 26. Juni.

Die "Krakauer Zeitung" erscheint täglich mit Ausnahme ber Sonn- und Feiertage. Bierteljähriger Abonnementspreis: für Krakau 4 fl., mit Versendung 5 fl. — Die einzelne Nummer wird mit 5 fr. berechnet. Insertionogebuhr für den Raum einer viers gespaltenen Petitzeile bei einmaliger Einrudung 4 fr., bei mehrmaliger Einrudung 2 fr., bei mehrmaliger Einrudung 2 fr., bei mehrmaliger Einrudung 2 fr., bei mehrmaliger Einrudung 10 fr. — Inserate, Bestellungen und Gelber übernimmt für die "Krakauer Zeitung" die Administration bes Blattes. (Ring-Plat, Nr. 358.) Busendungen werben franco erbeten.

Ginladung gur Pranumeration auf die

## "Rrafauer Zeitung"

Mit bem 1. Juli I. J. beginnt ein neues viertel= jähriges Abonnement unferes Blattes. Der Pranume= rations=preis für die Zeit vom 1. Juli bis Ende Gep= tember beträgt für Krafau 4 fl., für auswärts mit Inbegriff der Postzusendung, 5 fl.

Beftellungen werben baldigft erbeten, um bie Starte ber Auflage bemeffen und jebe Störung in ber Bu= fendung verhüten zu können.

Die Administration.

#### Amtlicher Theil.

Mr. 17731. Rundmachungen.

Die Gemeinden Wolica, Las Kościelnicki Kepa rusiecka, Rogów und Przylasek wyziązki, Rrafauer Rreifes, haben im 3mede ber Grundung einer Trivialschule in Laskoscielnicki nachstehende Berbindlichkeiten auf sich genommen:

1. Bum Unterhalt bes Lehrers alljährlich 165 fl. CM. beizutragen.

2. auf bem vom Gutsberrn Grafen Stefan Do= tocki gefchenkten Schulgrunde von 2 Joch ein angemeffenes Schulgebaube ju erbauen, bas Schulzimmer mit ben notbigen Ginrichtungsftuden ju verfeben, bas Bebaube ftets im guten Stanbe gu erhalten und bie Schulfäuberung zu beforgen.

3. Bur Beheizung ber Schule alljährlich feche Rtafter weiches Solz anzukaufen und zuzuführen.

Bur herftellung bes Schulgebaubes versprach ber erwähnte Gutsherr das nöthige Material zu ben vier Sauptpfeilern und zu ben Schwellen zu geben.

Das reine Erträgniß vom gedachten Schulgrunde wurde mit 15 fl. CM. ermittelt, so daß die ganze Do-tation des Lehrers 180 fl. CM. ausmachen wird.

Diefes anerkennenswerthe Streben zur Forderung ber Wolfsbildung wird zur allgemeinen Kenntniß ge-

Bon ber f. f. Landesregierung. Rrafau, am 20. Juni 1857.

Die Gemeinden Tłuczań dólna und górna, Kosowa und Chrzastowice, Badowicer Rreifes, haben im 3mede ber Errichtung einer Erivialschule in Tłuczań, an melder ber Schul= und Organistenbienft vereinigt fein foll, nachstehende Berbindlichkeiten übernommen:

1. Bum Unterhalte des Lehrers alljährlich 150 fl.

EM. beizutragen. 2. Das bereits bestehende und reparirte Schulund Organistengebaube ftets im guten Stande zu er= halten, das Schulzimmer mit ben nöthigen Ginrich= tungsstüden zu versehen, ferner bie Schulfauberung zu

3. Die zur Schulbeheizung von der Gutsfrau von Tłuczań górna, Louise Baronin von Boremsta, 2ter

Che Beznt Bugeficherten 4 Rlafter Burgelftochols unentgeltlich auszugraben, in Klaftern aufzustellen und

Ferner haben bie Gemeinden Kosowa und Chrzastowice je eine Klafter weiches Brennholz jährlich zur

Schulbeheizung zugefichert. Das Organisten-Einkommen in Tluczan wurde mit 34 fl. CM. ermittelt, so daß die Dotation der The czaner Schule 184 fl. CM. ausmachen wird.

Diefes gemeinnübige Streben dur Forberung bes Bolfsunterrichtes wird mit bem Ausbrucke ber gebubrenden Anerkennung zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Bon der f. f. Landes-Regierung.

Krakau, den 22. Juni 1857.

Se. f. t. Apostoliiche Majestät haben mit Allerhöchstem Sandsstreiben vom 10. Juni b. 3. dem Reichsrathe Franz Leobegar Ritter v. Wilbschop bie Geheime Rathswürde tarfrei aller-

Mitter v. Wilblagd, Die Geheime Rathswürde tarfrei aller-gnädigst zu verleihen geruht. Se. f. d. Apostolische Majcstät haben mit Allerhöchster Ent-ichließung vom 15. Juni I. J. den Direktor des Marburger Gymnasiums, Emanuel Gerbek, zum Direktor des Brünner Gymnasiums allergnädigst zu ernennen geruht.

Der Minister des Kultus und Unterrichts hat zum Präparanbensehrer an der weiblichen Lehrerbildungs-Anstalt bei den Englischen Fräulein in Pest, den Weltpriester der Leitmeriger Didzese und Psartaplan zu Reichenau, P. Karl Rößler, ernaunt. Der Minister sur Kultus und Unterricht hat den Supplenten an der k. k. Böhmischen Oberrealschule in Prag, Johann Stanek, zum wirklichen Lehrer an dieser Lehranstalt ernannt.

Die Dberfte Rechnungs-Kontrols-Behörde hat die bei ber Böhmifden Ctaatebuchhaltung erledigten Rechnungerathestellen em bortamtlichen Registrator Gustav Rulf und bem Rechnungs Mistale Frang Nowy verliehen und zum Regiftrator bafelbft n Rechnungsoffizial Robert Bobl ernannt.

Um 24. Juni 1857 wurde in ber k. f Hof- und Staats-bruckerei in Wien das XXIV. und das XXV. Stück der ersten Abtheilung des Landes-Regierungsblattes für das Erzherzogthum Desterreich Desterreich unter ber Enns ausgegeben und versendet.

Das XXIV. Stud enthält unter

Nr. 102 die Verordnung des Armes-Oberkommando vom Sten Mai 1857, wodurch die mit Allerhöchster Entschließung vom 24. April 1857 angeordneten Bestimmungen über die An-wendern

wendung des neuen Ehegesetses für die Katholiken im Kaiserthume Desterreich vom 8. Oktober 1856, Rr. 185 des R. 103 Erlaß des Finanzmirikeriums vom 30. Mai 1857, wodurch für die Privat - Effektenausspielungen, welche auf Jiehungen des k. k. Jahlenlokko unternommen werden, besonders populatierie kaje augeordnet werden:

Nr. 104 bie Verorbnung des Fraffer des Vom 27. Mai 1856, womit der F. 322 des Strafgeleges vom 27. Mai 1852, als außer Birkfamkeit gelegt erklärt wird;
Nr. 105 die Inhaltsanzeige des Erlaftes des Handels Ministeriums vom 2. Juni 1857, — giltig für Ungarn, Galizien und Krakau, — mit einer Nachtragsverordnung zu den mit Verordnung des Handelsministeriums vom 3. November Berordnung des hambelsministeriums vom 3. November 1852 (Nr. 220 des Reichsgesetzblattes) erlassenen Bestimmung.

mungen in Betreff ber wandernden handels-Agenten; 106 die Inhaltsanzeige der Verordnung des Ministeriums der Justiz vom 3. Juni 1857, — giltig für Unggen, Eroa-tien und Agente und des tien und Clavonien, für die serbische Woiwobschaft und das Temeser Banat, — über die Aussolgung von Intabula-tionszeugnissen in Betreff jener Liegenschaften, über welche die neuen Grundbuchsprotokolle bereits verlautbart sind. Das XXV. Stud enthält unter

Das XXV. Stüd enthält unter Nr. 107 die Eircularverordung des Armees Oberkommando vom 28. Februar 1857, mit der Kundmachung über die Consti-tuirung des militär-geistlichen Ebegerichtes und die Organe der Militärgeistlichkeit, welchen von dem apostolischen Feld-vikariate die Ermächtigung zur sirchlichen Dispenstrung von dem Ebeausgebote ertheilt worden ist; Nr. 108 die Cirkularverordnung des Armees Obers Kommando vom 30. Mai 1857 mit der Kundmachung des Verzeich-nisses jener Militär Seelsorger, welche nebst den Feldupe-rioren die Ermächtigung zur sichlichen Dispensation von dem Ebeausgebote ertheilt wird;

Cheaufgebote ertheilt wird ; Cheanigeobie Carlon 2019 der Verordnung des Finanzminister 109 die Inhaltsanzeigesder Verordnung des Finanzminister 1000 die Franklich Stavenide Militärgrenze womit und die Croatische Cavenide Militärgrenze womit nien und die Eroatisch-Stavonische Militärgrenze — womit das gemischte Bergkommissaria in Radoboj ausgehoben, und ein eigener erponirter Bergkommissär in Agram mit der Unterordnung unter die Bergkaupfmannschaft in Laibach provisorisch ausgestellt wird; Rr. 110 den Erlaß der Ministerien der Finanzen und des Innern vom 6. Juni 1857 über die Zollbehandlung der Jod-

Cigarren; 111 die Inhaltsanzeige ber faiserlichen Berordnung vom 7. Juni 1857 über bie Tilgung ber Schuld best ungarischen Grundentlastungs-Fondes;

Grundentlastunge-Kondes;
112 die Inhaltsanzeige der kaiferlichen Verordnung vom 7. Juni 1857 über die Tilgung der Schuld des Kroatischs-Stavonischen Grundentlastungsfondes;
113 die Inhaltsanzeige der kaiferlichen Verordnung vom 7. Juni 1857 über die Tilgung der Schuld des Serbisch-Vannetischen Erundentlastungsfondes.

Banatischen Grundentlastungssonbes; Rr. 114 die Berordnung des Justigministeriums vom 8. Jun 1857, betreffend die Behandlung der Winfelschreiber.

#### Nichtamtlicher Theil. Krafan, 26. Juni.

Bur feierlichen Eröffnung ber Erieft = Wiener Gifenbahn ift ber 27. Juli bestimmt worben.

Ge. Majeftat ber Konig von Preugen hat ddo. Ma rienbab 19. Juni nachstehenben im "Staatsanzeiger" veröffentlichten Abschied an die Neuenburger erlaffen:

Die Friedrich Abschlein, von Gottes Gnaden König von Preußen, Fürst von Neuenburg und Graf von Valengin u. s. w. u. s. w., thun durch Gegenwärtiges kund und zu wisen:
Nachdem Wir Uns überzeugen mußten, daß die Verlängerung des anormalen Justandes, in dem sich das Fürstenthum Neuenburg seit 9 Jahren besindet, unverträglich sei mit der Wohlsabrt dieses Landes, dem Wir nicht ausgehört haben, unser Fürsorge

Indem Bir andrerfeits ben bringenden Borftellungen nach geben, die von den Großmächten an Uns gerichtet wurden, ben rieden und der Rube Europa's Unfre perfonlichen Bunfche jun

Opfer zu bringen, baben Wir geglaubt, Uns entschließen zu muffen, im In teresse bes Fürstenthums selbst, durch einen am letztverslossenet 26. Mai zu Paris zwischen Unserem Bevollmächtigten und nen Desterreichs, Frankreichs, Größbirtanniens, Rußlands und der Schweiz unterzeichneten Vertrag die Bedingungen sestzustellen, von deren strenger Erfüllung Wir Unsere Berzichtleistung für Unse und alle Unsere Nachsolger auf Unsere Souverainetätsrechte über das Land Neuenburg abhängig gemacht haben und abhängi

In ben Verhandlungen, die der Unterzeichnung dieses Vertrages vorhergingen, hat es Uns vorzugsweise am Herzen gelegen, das Bohl des Landes durch specielle Garantieen für die Erheltungen Erhaltung seiner Kirche und ber Stiftungen, die es der Pietät und dem Patriotismus edelmüthiger Bürger verdankt, zu sichern.

Wenn in dieser Beziehung durch die Stipulationen des Bertrages nicht alle Unsere Bunsche erfüllt werden konnten, so hoffen Wir darum nicht weniger, daß seine Aussührung der Fürsorge entsprechen wird, die Unsere Bemühungen geleitet hat. In die steriellen Ordonnanzen, sagt derselbe, tragen nicht den

fem Bertrauen haben Bir bejagten Bertrag ratificirt, und indem Bir jeine Befanntmachung betehlen, entbinden Bir ausbrudlich Unsere Neuenburger Unterthanen von dem Gibe der Treue, ben fie Uns geleiftet haben. Wir entbinden im Besonderen von ihren Lehnspflichten die Lehnsträger der Herrschaften Gorgier, Bau-marcus und Travers. Die tiefe Betrüdniß, mit der Wir Uns von densenigen Unserer Unterthanen trennen, die Uns in jeder Zeit eine erbliche Anhänglichkeit bewahrt haben, wird nur durch bie Erwägung gelindert, baß Une die Umftande gestattet haben, nur die Bürde Unserer Krone zu Rathe zu ziehen, und nur Unserer Fürsorge für die treuen Neuenburger Gehör zu geben. Wir haben beshalb die durch den Vertrag stipulirte Summe zurudgewiesen, nachdem ihr blog bie Form einer Entichabigung gegeben war, ansatt daß sie das Aeguivalent des fürstlichen Einfommens hätte bilden sollen, das Wir sur und unfre Nachfolger zu beanspruchen die heilige Pflicht hatten.

Indem Wir allen benjenigen, die nicht aufgehört haben, Uns ihre Liebe, hingebung und Treue zu bezeugen, Unsere Dankbarfeit ausbrijtsten, enwichlen wir sie wie das gane gand dem Sen

feit ausdrücken, empfehlen wir sie, wie das ganze kand dem Segen des Allnücktigen, in der sesten Ueberzeugung, daß die und parteiische Nachwelt die Wohlthaten würdigen wird, die das Fürsteibum Reuenburg seinen Souverainen aus dem Königt. Hause

Dem "Bürtt. Staatsanzeiger" entnehmen wir noch folgende Bestimmungen der mit dem papstlichen Stuhl abgeschlossenen Bereinbarung. Urt. 6 lautet: "In firchlichen Ungelegenheiten wird ber wechselseitige Berfebr des Bischofs, des Klerus und des Bolfes mit dem h. Stuhl völlig frei fein. Ebenso wird der Bischof mit feinem Klerus und dem Bolke frei verkehren. Daher konnen die Belehrungen und Erlaffe bes Bischofs, die Actenstücke der Diozesanspnoden, des Provinzialconcils und bes b. Stubles felbft, die von firch= lichen Angelegenheiten handeln, ohne vorgangige Einficht und Genehmigung ber f. Regierung veröffentlicht werden." - Die Instruction gibt den schon zu Urt. 4 angeführten, aber ebenso hierher bezüglichen Bufat, wornach vom Bischof feine veralteten Canones erneuert, von allen allgemeinen und wichtigen Spezial= erlaffen ber Regierung gleichzeitige Mittheilung gemacht werden foll, bei allen Erlaffen über Wegenftande aber, die zugleich auch in dem Gebiete der Staatsgewalt liegen, eine vorgangige Buftimmung ber Regierung er-

forderlich ist. Urt. 7. "Die religiofe Unterweisung und Ergiehung ber katholischen Jugend in allen öffentlichen und Privatschulen wird ber Bischof gemäß ber ihm eigenen hirtenpflicht leiten und überwachen. Darum wird berfelbe auch die Katechismen und Religionshandbucher bestimmen, nach benen ber Unterricht zu ertheilen ift. "In den Elementarschulen ertheilt der Ortsgeiftliche den Religionsunterricht; in anderen Lehranstalten nur folche, denen der Bischof Ermächtigung und Sendung dazu verleihen und nicht wieder entzogen hat." Die britte Beilage enthalt bierzu ben Bufat : "Auf bas Elementariculwefen wird bem Bifchof ber mit ber beftebenben Wesetgebung und ber nothwendigen einheit= lichen Leitung vereinbarliche Einfluß gewährt werden."

Der bekannte halbofficielle Bruffeler Correspondent ber "Köln. 3tg." ber fich die Aufgabe fest, die Belt über die Buftande und Greigniffe in Reapel aufzukla= ren bementirt bie Nachricht von einem abgeschloffenen Concordate zwischen bem papftlichen Stuble und bem neapolitanischen Cabinete. Die furglich erlaffenen mini-

anderes unterirdisches Aberfoftem trieb voriges Sabr fen brei ungeheuren Uberfostemen von Gifen und Stein die Tunnel's der Stadteisenbahnen und deren fteinerne

Die Bewohner Londons in einer dichten Doppel= dern Lebensmittel und Bedürfnisse in die Stadt. Im Durchschnitte sterben 170 Menschen täglich,

14,000,000 Pfund Stert. und dessen Erhaltung erfors dert jährlich 1,800,000 Pfb. Stert. und alle fünf Minuten wird ein Londoner Kind gestert jährlich 1,800,000 Pfb. Stert. und alle fünf Minuten wird ein Londoner Kind gestert jährlich 1,800,000 Meilen langen Gasröhren für 4 benen Armens und Wohlthätigkeitsanstalten Londons

## Fenilleton.

## Das moderne Babylon.

Lond on ift die Sauptstadt Englands, das "Berg der Belt," der chemische Hauptkessel Des Processes, von beffen Agentien und Reagentien mehr ober wenis ger alle gebilbeten, am Beltverfehre betheiligten Bolfer mit abhängen. Sehen wir uns ben Inhalt Dieses "modernen Babylon" beshalb einmal in feinen ftatiftisch ausgedrudten Ingredienzien an und vergleichen wir die Elemente, welche als gefund gelten fonnen, mit benen, Die fich ohne Weiteres als zerfett, ger fegend, verwitternd und Berfall ausbreitend anfundi= gen. Der lette Genfus ergab 2,362.236 Ginwohner, Die fich feitbem etwa auf 21/2 Millionen vermehrt ha ben. Bon den gezählten Bewohnern waren 1,106.558 Dazu fommen 37,080 Bittwer und 110,076 Bitt= wen. Bahrend ber nacht ber allgemeinen Schatzung waren 28,598 Chemanner ohne Frauen und 39,231 Die Einwohnerzahl vermehrte sich in diesem Jahre um peking, zwei Drittel als Paris, mehr als doppelt als Millionen Pfd. jährlich stets gefüllt zu halten, daß sie 10,381 Personen – von 56,786, die überhaupt stars mindestens 60,000. Dabei viele leere Häuser und uns Gonstantinopel, viermal als Petersburg, fünfmal als die 360,000 Brenner speisen, mussen alle 24 Stuns ben. Beinahe sede fünfte Person starb auf Kosten

wohnt in großen Hallen und Palaften mit 3-4 3im= mern auf jede Person, die große Masse liegt wie Saringe in bunfeln, fleinen, schmutigen Kammern gu= fammengepfercht, oft, wie Dr. Lethelen unlängst fchilderte, Alt und jung, männlich und weiblich, unter Lumpen und Frechheit und Glend dutendweife burcheinan= der geschichtet. Dabei gibt's etwa 200,000 "tramps," b. h. Personen, die erwiesen ohne bestimmtes Dbdach, ohne eine Kammer, ober ben 12. Theil einer bebeckten Sohle ftets unter freiem Simmel, unter Brudenbogen und Thorwegen u. f. w. schliefen. Dabei hat sich aber ber Gesundheitszuftand gegen früher bedeutend gebef= fert. Loudon ift die gefundeste Stadt der Erde, insofern hier im Bergleich zu allen andern großen Stad ten bie wenigsten Tobesfälle auf je eine bestimmte lebende Anzahl kommen. Früher kamen etwa 30 Todes= fälle im Jahre auf je 1000 Personen, mahrend den über ganz England hindurch bis an die Phrenaen rei- Cabs (Droschten), uber 1000 Ohntourch eine Größe letten 10 Jahren bis 1855 im Durchschnitt 25, im chen. Jeht doppeln und burchwinden sie sich in 10,500 Lastwagen und Geschäftsvehikel der verschiedensten Größe und Form bie und Bauart u. f. w. Bon Außen bringen, naturlich vorigen Ison den gezahlten Beiblichen Geschlechts, von mannlichen, also 1,255,678 weiblichen Geschlechts, von Eesteren 339,089, von Letteren 409,731 verheirathet.

Todeskälle Todesfalle auf je 1000 Lebende.

Dichtesten bevölferte Stadt der Welt, "eine ganze mit 14,000,000 Pfund Sterl. und dessen Erhaltung erfor= Frauen ohne Manner. — Im vorigen Jahre wurden Häufern bedeckte Proving," sich über vier "Grafschaf= dert jährlich 1,800,000 Pfd. Sterl. 86,833 Kinder geboren und 56,786 Personen starben. ten" Englands ausbreitend, ein Biertel volkreicher als

gählige Reihen von Miethszetteln! Ein kleiner Theil Wien, New-York und Madrid, siebenmal als Berlin, ben 13,000,000 Cubitfuß Gas entwickelt werden. Ein achtmal als Umfterdam, neunmal als Rom, funfzehn= mal als Ropenhagen und fiebzehnmal volkreicher als 80,000,000 Gallonen Baffer burch die Ruchen und Stockholm. Es bedeckt 122 englische Quabratmeilen Saufer Londons und durch ein drittes foloffales Aberober 78,029 Morgen Landes mit 327,391 Saufern, fustem, die Cloacen wieder in die Themse. Neben die-Die fich im Durchschnitt fleigend um 4000 jahrlich vermehren. In gerader Ausbehnung von Morben nach laufen in manchen Strafen noch brei bis vier unter-Guben ift es 12 englische Meilen lang, von Weften irdische Arterien von Telegraphendrahten. Dazu famen nach Often über 15 oder über brei deutsche Meilen. Gine Strafe nach bem Norden binlaufend (Totten- Arterien und Bruden über die Saufer bin. ham Court Road) ist ziemlich ohne Ausnahme auf 25 Meilen Lange auf beiben Geiten von Saufern ein= reihe hinter einander aufgeftellt, murben einen 670 geschlossen, sie lauft von London aus durch mehrere Meilen langen Bug darstellen und, drei Meilen in ber Stabte hindurch, ohne daß man einmal in's Freie fommt. Stunde zurudlegend, neun volle Tage und Rachte Ungählige andere Häuferstraßen laufen in ähnlicher marschiren, ehe fie an uns vorbeikamen. Jeden Tag Beife auch schon ohne Aufhören in andere Städte bis drangen sich über 125,000 Bagen und Inffrumente nein. Die Saufer Condons in einer Reihe wurden aller Urt auf Radern durch die Hauptstraßen: 3000 über ganz England hindurch bis an die Phrenaen rei= Cabs (Droschken), über 1000 Omnibus, über 10,000 ftragen, zusammen über 2000 englische Meilen lang, London ift nicht nur die größte, sondern auch am sind mit einem theuren Pflaster versehen. Es kostete

in ber Absicht ausgegeben worden, um verschiebenen, ftets wiederkehrenden Streitigkeiten zwischen ber Geift= lichkeit und ben Civil = Behorben auf abministrativem

Bege ein Ende zu machen.

Die jest ben Reichsständen von Schweben vorgelegte Botichaft, die Religionsfrage betreffend, geftat= tet einem Jeden, nach Erreichung bes 18. Jahres, von ber schwedischen Staatsfirche zu einem anderen Glaubensbekenntniffe, welches im Staate bereits vorhanden ichen 2 B C, ben Unfangsbuchstaben ihrer gander nach ift oder funftig mit Genehmigung bes Königs fich bilben durfte, überzutreten; bagegen ift die öffentliche Berfundigung folder Lehren, die "gegen die reine evangelische Lehre" - d. i. der lutherischen Staatsfirche ftreiten, wenn dies von gaien geschieht, mit Geldbugen oder Gefängnifftrafe zu belegen, ohne hierdurch bas Recht einer freien Religionsubung ber im Staate er= laubten Religionsvereine zu beschränken; geschieht bies aber von Dienern ber Rirche, fo follen diefe wie fur Umtsvergeben bestraft werben. Ferner werben Gelb= bufe oder Gefängnifftrafe fur Denjenigen bestimmt, welcher durch betrügerifche Mittel Jemanden gum 26= falle von der "reinen evangelischen Lehre" verleitet. Es wird unterfagt, daß Rinder "von der Staatsfirche abgefallener Eltern" in einer anderen als ber "reinen evangelischen Lehre" erzogen werben. Den Mitgliebern ber Staatsfirche ift auch außer dem öffentlichen Got= tesdienfte freie und ungehinderte gemeinfame Undachts= übung gestattet. Die zweite Proposition bestimmt ftatt ber gandesverweisung Geldbuffen und Buchthaus, will aber in bem Falle, daß ber Abfall von ber Staatsfirche noch fortwährend als Berbrechen betrachtet mer= ben follte, fur benfelben bie Landesverweifung beibehalten.

Nach Mittheilungen der Fr. P. = 3tg. hat es bis jest ben Bemühungen des furfurftlich heffischen Bevollmächtigten ber Munchener Poft-Confereng, Dr. Bang, nicht gelingen wollen, den Kurfurften gur Ratificirung ber bort getroffenen Bereinbarungen zu

Dem officiellen "Drest. Journ." wird aus Ropen= hagen, 19. b. M. gefdrieben, daß bafelbft bas Gerücht aufgetaucht mar, Schweden wolle gu Gunften Danemarks vorerft in diplomatischem Bege interveniren. Much die Unkunft bes ruffifchen Generals Bibikoff in Ropenhagen wird bafelbft mit ber beutsch = banischen Ungelegenheit in Bufammenhang gebracht.

Der schwedische Abmiral Birgin, bisher in außer= ordentlicher Miffion in Kopenhagen befindlich, ift gum

ftandigen Gefandten bafelbft ernannt.

Ein Ropenhagener Correspondent des "Nord" ftellt ein neues ultrabanisches Ministerium mit Rottwid oder Monrad an der Spite in Aussicht.

Bahlbezirken murben funf Regierungscandibaten und zwei Republikaner gewählt, in brei Wahlbezirken blieb die Wahl unentschieden. Eine Neuwahl durfte hoch-stens im dritten Wahlbezirk gegen die Regierung und eine Mehrzahl von 237 Stimmen auf sich vereinigte. 3m Gangen wurden in Paris nur 212,899 Stimmen abgegeben, auf Oppositionscandidaten find 97,299 gefallen. Unter 227 Provinzialwahlen bagegen find nur vier Oppositionswahlen.

Graf Morny ift auf der Rudreise von Petersburg

nach Paris am 24. d. in Berlin eingetroffen.

Der "Bund" weiß noch von einem nicht gang unintereffanten biplomatifchen Etiquettenftreite zu erzählen, zu bem die Neuenburger Frage schlieslich noch Beranlaffung gegeben (auch ber "Nord" beutet es an). Es wollte nämlich bei ber Ratification bes Parifer Vertra= ges geltend gemacht werben, daß die gefronten Saup= ter ber Schweiz als einer Republik bisher nie ben Bor= zug zugestanden hatten, ben die diplomatische Sprache bas "Allternat" heißt und ber barin bestehen foll, bei Unterzeichnung von Staatsvertragen in ben felbftgefer= tiaten Eremplaren bie eigene Unterschrift vorauszustellen. nun übungsgemäß ber Rame bes ichweizerischen Bevollmächtigten Dr. Rern porausgestellt. D nun ber öfferreichische Gefandte feine Stimme fur bas monarchischerseits beobachtete Herkommen in der Etikette erhoben und zwar dabei vom Grafen Riffeleff unter= ftust. Es wurde biesmal eine Ausnahme geftattet, al-

Charafter eines Concordates an fich und find lediglich lein im Schlusprotocoll ber Borbehalt gemacht, daß Souvernement bereiten, mehr wollte fie nicht, mehr rer Unficht und glaubt, 600 fl. Buge und mehr= Alternat feine präjudicirliche Pracedenz bilben konne. Die man weiß, hat schon ber Wiener Congreß bie Rangordnung der Kronen berathen, aber diese Frage bei bem Princip ber Gleichheit aller Souveraine untereinander, und ba man bie großen Republiken nicht recht unterzubringen wnßte, nicht vollständig gelöft (bie gro-Ben Mächte helfen sich bekanntlich mit dem diplomati= ber frang. Benennung); man begnügte fich schließlich mit einer Rangordnung ber Befandten.

# Wien, 24. Juni. Das Ergebniß ber Parifer Bahlen zur gefengebenben Berfammlung bat einen übleren Gindruck auf unfere Borfe gemacht als auf die Parifer. Schon daraus dürfte der Schluß gerechtfertigt fein, daß man bier einen ju großen Dagstab an die Erscheinung gelegt, daß man ihre Bedeutung und Tragweite überschätt hat. In Paris fah man die Dinge nüchterner an, Paris hat nicht zum erstenmal oppositionell gewählt, man ift es in Frankreich gewohnt, daß die Sauptstadt Deputirte ber Linken in die Kammer schickt. Das ift unter ber Restaura= tion, unter der Juliregierung, unter der Republik alten und neuen Datums geschehen, und wenn es fich unter dem Kaiserreich wiederholt, so wiegt die Thatsache eben nicht schwerer, als sie zu anderen Zeiten und unter anderen Regierungsformen gewogen. Nicht bie Saupt= fabt giebt ben Musschlag, Die Provinzen, tie Bauern geben ihn, und daß auch diese mehr Oppositionsmanner als Regierungscandidaten in die Legislative schicken sollten, ist außerordentlich unwahrscheinlich. (Der Erfolg hat das bestätigt.) Db vier ober funf Unhanger einer anderen als der gegenwärtigen Regierungsform des napoleonischen Frankreich mehr oder weniger in einer repräsentirenden Berfammlung figen, deren Befugnisse durch das Grundgeset so streng umschrieben find, daß felbst bie ausgebehnteste Ausubung berselben ern f. S. jum Jubilaum des hohen Maria-Theresiendem Gouvernement nicht wohl gefährlich werben kann, ist vollkommen gleichgiltig. Bon einer oppositionellen Majorität ift vorerft keine Rebe, allein auch die Mino= ritat wird fehr flein sein, und es ift ja noch die Frage, ob die Gewählten der Hauptstadt überhaupt je in der Kammer sitzen, nemlich ob sie den verfassungsmäßigen Gib leiften, also zu ihren Functionen zugelaffen werben. Was ift am Ende das Resultat der Parifer Bahlen, welches die Geldmanner fo eingeschüchtert hat? Die Regierung hat vier Candidaten durchgebracht, die Opposition deren drei\*), in drei Wahlbezirken find die Wah= len noch nicht zu Ende und konnen schließlich recht leicht einen relativen Sieg bes Gouvernements selbst in ber Hauptstadt bringen. Die brei Bahlbezirke, Das Ergebniß ber Bablen in Paris mar ein welche Cavaignac (?), Carnot und Goubchaur mabiten, fur die Regierung im Ganzen gunftiges. In gebn find feit jeber als bem gegenwartigen Regierungssuffeme Frankreichs wenig zugethan bekannt, fie find nicht erft heute antinapoleonisch. Und selbst in diesen Wahlbe= zirken war dee Sieg der Opposition nur dadurch mög= lich, daß alle Fractionen derselben sich vereinigten, daß zu Gunften des General Cavaignac ausfallen, der dort Die Manner des "Siecle", ber "Preffe" und ber "Debats" — denn die Legitimisten zählen nicht — Einem Namen ihre Stimme gaben. Wo bie Opposition vereinzelt nach Fractionen stimmte, unterlag fie weitaus ben Mannern des Kaiferreiches; Diese haben Paris. Bas bedeutet aber die Bereinigung ber verchiedenen Oppositionsparteien? Gin Bundniß ber Dr= leanisten mit den Republikanern hat nur als Demon= stration einen Sinn, sonst ift es ein Unding. Much haben fich die "Debats", als sie die combinirte Bahlliste annahmen, feierlich bagegen verwahrt, als wollten sie damit ihre Principien abschwören, ihre Fahne wechseln. In der That haben die Orleanisten feinen Candidaten burchgebracht, fie haben nur mitgeholfen, bag ein Paar Republikaner über ber Dberflache gehalten murden, fate ber Unentschuldbarkeit bes Rechtsirrthums und und ber bamit vereinigten allgemeinen Berforgungs= was ohnebem vielleicht nicht geschehen ware. Und diese ber Rechtsunwissenheit mit jener Schroffheit festzuhal= Unftalt hat mit Genehmigung bes f. f. Ministeriums Republifaner find feine Rothen, feine Manner ber In den fünf in Bern ausgefertigten und für die übri- mäßigte Leute, sie gehören unter die Confervativen Unfindbarkeit der Rechtsvorschriften fortbestehen zu Kasse im Jahre 1856 erzielten reinen Gewinn zum gen Mächte bestimmten Eremplaren des Vertrages war ihrer Partei. Demonstriren wollte die combinirte lassen, der es dem Laien bei dem besten Willen un- Besten der Instruction der Verwenden Opposition, ein Lebenszeichen von sich geben, zeigen, möglich mache, sich Gelbstbelehrung zu verschaffen." und baher sowohl fur die bereits bestehenden, als fur af sie nicht todt fei. Schwierigkeiten wollte sie dem

> \*) Das ftimmt nicht mit ben uns vorliegenden Rachrichten. \*) Das stimmt nicht find 3, die Opposition zwei Candiba-Nach biesen hat die Regierung 5, die Opposition zwei Candiba-(A. d. Red.) ten burchgefest.

lichen Unstalt. Jede Racht werden Taufende von den fession und 470 unbestimmte Berbrecher. Lettere vagabun- guten Gesellschaft jährlich 170,000 Pfund. Jeder "ju- hat, als in der anderen Welt Hunderte, ja Tausende Thuren der Armen- und Arbeitshäuser weggetrieben diren innerhalb ber Verbrechergewerbe, die Mangel in Grziehung, zusammengenommen. Zur Charafferistif dieser andern wein sie nicht davor niederfallen), da kein Plat ift, so strengste Gewerberath Brod und Halt zum Diebe u. s. wird, kostet gehören folgende statistische Angaben. Die Münze schon deshalb oft nicht, weil die Thursteher und Bor- es nicht zu Stande brächte. Es ist Ehre und Classensteil ber oft ungemein die und fett sind, und den meisten unter den 16,900 gewerdlichen, der Polizei bekannten her für ihn disponibel wäre, wurde er für 100 Pfd. Gold, 130,000 Pfund mit 2000 in Kupfer. Verbrechern. Das geht so weit, daß ein Einbrecher ober ein nutlicher Mensch, ber vielleicht jährlich einige Pfunde Die Bank von England mit 800 Beamten, die zusuflaufmacher bei dem ganzen "Stande" in Berruf produciren wurde. Wie aber die weisen Einrichtun= sammen 190,000 Pfund Sterling Salaire bekommen, gen die höheren Vorsteher gern, wie z. B. vorigen Bin- Auflaufmacher bei dem ganzen "Stande" in Berruf produciren wurde. Wie aber die weisen Einrichtun- fammen 190,000 Prund in Banknoten circulirend. Der in einer großen Bohlthätigkeitsanstalt um blos kommen wurde, wenn er sich einmal so weit vergäße, gen jest sind in Lumpen und Ber- hat 25 Mill. Pfund in Banknoten circulirend. Der Im Durchstein und ersäufen sich jähr= Die activen Taschendiebe wieder sehen mit Berachtung Pfund für ihn angelegt werden, ehe die 300 Hafen von Konnen. Bon den Bett= Jolleinkunsten. Nach einer Schähung von Mac Culloch lich 500 Personen in der Themse. Die meisten Opfer auf ihre eigenen Gehülfen, die "sneaksmen" herab. lern sind 35,000, darunter zwei Orittel Frander, prosphilich für 70 Millionen Pfund Producte nach fession ell; etwa 150,000 singen und betteln bloß Eondon. Benden Die vermietheten Häuser bringen jährlich 15 Cogeht das durch, selbst die Glasse ber Prosphilich singen in Irrheitsbauer. Die vermietheten Häuser bringen jährlich 15 Cogeht das durch, selbst die Glasse gelegentlich auf den Strassen Gewalden Beiteln bloß kondon. mit sittlichem Abscheu auf die Rachteulen herabblicen.

Das find die notorischen, berüchtigten, polizeilich 107 Einbrecher und offene Rauber, 110 bloge Ein= bekannten, weil eingefleischten Berbrecher. Die Zahl ber und Flüffigkeiten, 1000 mit Schreibmaterialien u. s. w. Unfänger, gelegentlicher und sporadischer Bei Zuch von 70,000 Webern, 22,479 Schneidern, 30,805 einziges Haus Geschäfte im Betrage von 30 Million. derlei Geschlechts ift nicht zu ermitteln. Die 16,900 Berbrecher ber erften Claffe eignen fich jahrlich im Durch= erinen, 1769 Damenhutmacherinen, 1277 Mugenma-Sanzen mit etwa 20 Thaler jeder durch's Jahr be= ler, Berbrecher, Proftituirte, in die Themse oder in's biebe, 3 Falschmungermeister, 28 einzelne Falschmunger, belfen mussen. Man sieht, daß diese gahlreich vertrete= Grab. 317 Berbreiter falichen Gelbes, 141 "Schwindler", nen Gewerbe kein glanzendes Loos bieten, und die

die Chancen dafur find, daß es vorerft bei biefen Gin= richtungen verbleiben werde.

Hus Oberbaiern, 20. Juni. Ge. Majestät ber König Ludwig wird in ben letten Tagen biefes Monats in dem lieblichen Berchtesgaten zurückerwartet. Bas aus Paris geschrieben wird von einem mahrscheinlichen Abstecher, welchen Kaiser Napoleon nach Munchen machen wolle, um dem Konige Max einen Gegenbesuch zu erstatten, und von Munchen nach Galgburg und Berchtesgaben, um bort einer Gemsjagb beizuwohnen, ift nicht nur fehr unwahrscheinlich, fondern nach verläßlichen Berichten nicht einmal räthlich. Ueber ben Charafter ber Unrathlichkeit einer Reife Rapo= leons III. ins Musland erlaffen Gie mir bie naberen Bemerkungen. Die Reife des Pringen Karl von Bai= Orbens nach Wien geschah auf besondere Ginladung des Kaifers. Pring Karl ift der einzige Baier, ben ber genannte Orden ziert. — Die wichtigste legisla= torische Magregel, die z. 3. im Stadium der Borbereitung sich befindet, ift die Herstellung eines Polizei= benen Berichtigung anläßlich einer Correspondenz der Strafgesethuches. Im Gesetzgebungs = Ausschuß ber "Triefter Itg." aus Mailand vom 14. d. M. mussen Rammer wird thatigft in biefem Betreff gearbeitet. wir noch nachträglich bemerken, daß bie feither auch in Der Standpunkt d. h. das Bedurfniß jenes Gesetes mehrere andere Blatter übergegangene, barin enthaltene ift von dem mit dem Referat betrauten Abgeordneten Mittheilung, die Mailander Municipalität habe sich Dr. Ebel richtig markirt: "Die Erweiterung ber poli- burch bie Besorgniß von Aufregungen ber nieberen zeilichen Aufgabe sowohl auf bem Felde bes Gemeinde- Bolksclaffe veranlagt gefunden, die Brotpreife am 13. wohls wie auf dem Gebiete der öffentlichen Gicherheit D. M. herabzusehen, entschieden falich ift. Die Brot= hatte mit Nothwendigkeit ein reiches Mufwuchern polizei- preise find bort an bem gedachten Tage als bem letlicher Gebote und Berbote, umgeben von 3mangsmaß= ten Bochentage, an dem die Festsetzung der Brotpreise regeln zur Sicherung des Bollzugs zur Folge gehabt. berkommlich erfolgt, allerdings um 2 Gentesimi berab-Mein bie Gaat fei fo uppig aufgesproßt, daß jeht, wie gefeht worden; dies war jedoch eben nur die gang nain ber Baum= und Schlingpflanzenwelt bes Urwalbes, turliche Folge bes Ginkens ber Getreidepreife, welches Berordnungen durch Berordnungen überwuchert, um- fich feit bem 29. v. D. mahrnehmen ließ. schlungen und erdrückt werden, so daß die lebenden und abgestorbenen faum mehr zu unterscheiden, bie Burgeln der uppigen Sprößlinge fchwer erkennbar feien." gung, vermöge welcher ben in Kriegszeiten fur verübte Das ift nun ein schlimmes Zeugniß fur unsere baierischen Waffenthaten verliehenen kaiferlich ruffischen Ordens-Polizeizustände; die Bahrheit deffelben ift leider unbestreit= Decorationen noch die Schwerter beigefügt werden durfen, bar. "In dieses Chaos muffe Ordnung, in dies Dunkel auch auf die betreffenden öfterreichischen Militärs Un= Licht gebracht werden — im Interesse der Polizei-Ber- wendung finde. alfo mindestens die relative Mehrheit fur fich, felbst in waltung sowohl als ber Berwalteten. Diejenigen, welche den öffentlichen Unforderungen entsprechen, den am 23. d. M. Nachmittags in Berona eingetroffen polizeilichen Vorschriften nachleben sollen, die bestraft und haben am 24. fruh 4 Uhr die Reise über Tirol werden, wenn fie fich eine Zuwiderhandlung ju Schul- fortgefett. ben kommen laffen, mußten sich boch an irgend einem Orte barüber belehren konnen, welche Pflichten ber Staat ihnen zumuthe, wie weit die Befugniffe ber Die Dauer des Commers ben Landaufenthalt in ber Polizei ihnen gegenüber begründet und wie weit poli= Umgebung von Wien zu nehmen, wegen großem Un= zeiliche Magregeln gegen fie als gerechtfertigt zu er= brange von Staatsgeschäften wieber aufgegeben. achten feien. Es fei unverantwortlich, an dem Grund= ten, welche faft die gange neue Gefengebung charat- Des Innern beschloffen, ben aus bem Ertrage bes Reaußersten That, fie find ehrenhafte Charaktere, ge= terifire und boch einen Buftand ber Berftreuung und ferve-Fonds und aus dem Geschäftsbetrieb ber Spar= Der Entwurf, welchen die Regierung ber flandischen die neuen Ginlagen, vorläufig fur ben Zeitraum eines Berathung unterbreitet, sucht ber Polizei eine ziemlich Jahres, b. i. vom 1. Juli b. 3. bis 30. Juni 1858 hoch greifende Competenz zu fichern und das Straf= eine von 4 auf 41/2 Procent erhöhte Berginfung ein= maaß auf 1000 fl. Geldbuße und mehrmonatliches treten zu laffen. Ferner wird aus bem Reinertrage

bas im vorliegenden Falle der Schweiz zugeftandene konnte fie nicht wollen, mehr konnte fie nicht erreichen. wochentliches Gefangnis fei ihrer Buffandigkeit ange= Sie mochte glauben, daß es die Abficht ber Regierung meffen und ber Wahrung des Gewichtes bes Richterfei, die Befugniffe ber Legislative zu erweitern, dem ftandes entsprechend. Es ift nicht unwahrscheinlich, fogenannten constitutionellen Regiment einen größeren daß die 2. Kammer auf ein noch geringeres polizei= Spielraum zu geben, versohnend auf die Parteien zu liches Strafmaaß antragen wird. Welche Zukunft der wirken. Das wollte sie nicht, weil sie der Meinung Presse zugedacht ift, weiß ich noch nicht. Als Curiosum war, daß dies die Regierung fraftigen muffe; in diefem muß ich ein Erfenntniß des fonigl. Kreis- und Stadt= Punkte, im Widerstand gegen bie Rraftigung des gerichts Mugsburg gegen die Rummer 106 ber Mugsb. Kaiserreiches zusammen zu wirken, traf sich bas ge= Postztg. anführen; dieselbe wurde wegen eines von meinschaftliche Interesse fammtlicher Nuancen der Oppo= Julius Große verfaßten Gebichtes "sic transit" ver= sition. Lettere sette beshalb alle Krafte daran, we= nichtet, "weil es Angriffe auf die Lehren und Einrich= nigstens einige ihrer Candidaten durchzusetzen, um die tungen der katholischen Kirche enthalte". Aehnliches Regierung stutig zu machen. Das ist auch die ein= ift schon der "Armonia" von piemontesischen Richtern sige plaufible Erklarung ber Coalition, eine andere ift angethan worden; bas Stadtgericht Mugsburg aber unmöglich. Und wenn der Plan gelingt, mas geschieht? hat sich sicher ein Berdienft erworben um bas Botum Dann bleiben eben die Dinge beim Alten, es wird des Ministeriums, welches die Postztg. als ein nicht-dauern, was jest war. Bis jest aber hat die conser- katholisches, staatsgefährliches Organ erkannte! vative Welt Europas die heutigen Ginrichtungen Frank- Munchen fieht dem Jubilaum feines 700jahrigen reichs nicht im entferntesten als eine Gefährdung ber Bestehens entgegen. Es war Berzog Beinrich ber Ruhe und Ordnung der politischen und socialen Sicher- Löwe, der eine Brücke über die Isar baute, ein 3011= beit angeseben; schlimm fteht es also eben nicht, wenn und Mungamt an ber Stelle errichtete, wo jest Mun= then steht und somit die Stadt begrundete. Es geichah dies 1158. Im nächsten Sahre also find es 700 Sahre. Die Munchener Kunftler gebenken ein glanzendes Jubilaum zu begehen und folches im Glaspalafte abzuhalten. — Bahrend aus den Rhein= und Maingegenden über bie vorzüglichen Mussichten, bie ber Weinstod gewährt, berichtet wird, meldet man aus Würzburg das epidemische Auftreten des Tophus. -Um 2. und 3. Juli nachsthin wird zu Donauworth eine "landwirthschaftliche Wanderversammlung" gufam= mentreten, wobei mehrere Fragen von Wichtigkeit gur Berathung gelangen und Ercursionen nach landwirth= schaftlich intereffanten Punkten unternommen werben. Das Comité, bestehend aus abelichen und nichtabelichen Begüterten der 8 Provinzen des Königreichs ladet die Landwirthe des Landes gur Theilnahme öffentlich ein.

Desterreichische Monarchie.

Wien, 24. Juni. Bir lefen in ber "Defterreichi= ichen Correspondenz": Bu einer letthin von uns gege-

Se. Maj. ber Kaiser hat bewilligt, daß die von Gr. Maj. bem Raifer von Rugland ertheilte Bewilli=

Se. Majestät der König Ludwig von Baiern find

Ge. Ercelleng ber Berr Minister bes Meußeren, Graf von Buol-Schauenstein, bat seine Absicht, auf

Der Musschuß ber erften öfterreichischen Sparkaffe Gefängniß zu firiren. Der Ausschuß jedoch ift ande= ber Sparkaffe ein jahrlicher Beitrag bis gur Sohe von

bazu gedrängt werden. - Im Durchschnitt befinden fich men, dicht und fest durch Clend, Schmutz und Igno-("rioters", um im Gebrange zu stehlen), 1205 Baga= 6000 von diesen 16,900 stets im Gefangnisse, so daß ranz verbunden, in der anderen die wenigen, aber durch bunden, 50 professionelle Bettelbriefschreibanstalten, 86 ben "Freien" deren Antheil an der Generalcasse aller= Geld, Vorrechte und Besit allein Machtigen, von de= gewerbliche Bettelbrieftrager, 6371 Prostituirte von Pro- bings gutgeschrieben werden muß. Lettere koften der nen ein Einziger viel mehr lururios ausgestatteten Raum dem gemeinen Taschendiebe in's Handwerk zu pfuschen. wahrlosung erst zum Verbrecher werden, ehe die 300 ren in glücklicher Zeit mit Begetabilien umber, und versichert und zwar mit 170 000,000 Pfund. Das schreien sie unbarmherzig aus, 4000 mit Eswaaren Capital ber Londoner Banquiers ift auf 70.000,000 Schuhmachern, 43,928 Pupmacherinen, 21,210 Raschnitt 42,000 Pfund Sterling an, so daß sie sich im cherinen verfallen stets Massen noch tiefer unter Bett- bei sind alle Zahlungen unter 100 Pfund ausgelassen.

182 Betrüger ("cheats", ein bestimmtes Gewerbe), Meisten vom Drucke der oberen Gesellschaftsschichten heuern Klust dazwischen. In der einen leben die Ar= Mill. Pfund Kartoffeln, 90 Mill. Kohlköpfe, Fische in

Hafen von London bringt jährlich 15.000,000 Pfund pfund abgeschäht worden. Im Jahre 1849 machte ein pfund. Im Bahl = Departement der Bank wurden im Sahre 1839 bloß 954 Mill. Pfund eingeliefert. Da-

Die Bevölkerung von London verzehrt jährlich brab.

London besteht aus zwei Welten mit einer ungeLondon besteht aus zwei Welten mit einer ungeBendon Schweine, 1.700,000 Scheffel Weizen, 312

ber Bevölkerung, ohne eigenen Beerd, ohne Beimath | 343 Diebshehler, 2768 professionelle "Auflaufmacher" im letten Stadium bes Elends, benn nur im letten, niedrigsten Stadium des Elends findet ber gefunkene ober niedergetretene Mensch Aufnahme in einer öffent= (wenn fie nicht bavor niederfallen), da fein Plat ift, Raum und das meifte Gelb einnehmen. Auch betru-70,000 Sterling.

lose der letten Klasse in Arbeitshäuser aufgenommen. Bon Verbrechern sind polizeilich bekannt und notorisch : brecher, 38 Strafenrauber (auf offenen Stellen), 773

professionelle Taschendiebe, 3657 gemeine Diebe (und unübersethare "sneaksmen" Schleicher, die Diebesgelegenheiten ausmitteln und gestohlenes Gut immer fofort bei Seite bringen), 11 Pferdediebe, 141 Sunde-

5000 fl. C. M. an die mit berfelben vereinigte allge- tanzler Reffelrobe nebst der Familie feines Chwie- nologischer Ordnung. Der zweite Theil wird wichtige In Przypfianie wurden überdies 2 Wirthschaftsgebaude zerftort meine Berforgungs=Unftalt behufs ber fogleichen Bildung eines Auflöfungs= und Leibrentenfondes fur die, an Lebensjahren altesten Theilnehmer ber Berforgungs- men, jum erften Mal feit 1815. Unftalt, bis gur Erftarfung berfelben und nach bem Maße zugeführt werden, als die, nach ben entworfenen neuen Statuten biefer Unftait bem gu bildenden Muflofungs=Fonds zugehenden Untheile ber eigenen Ber= waltungs = Ueberichuffe ben obigen Sabresbeitrag nicht erreichen

Frankreich.

Raiferin bat am 17. in Gaint-Cloud in Privat = Mu= bienz ben herrn Grafen Riffelem empfangen, ber ihr im Ramen ber verwitweten Raiferin von Rugland bie erfte Claffe bes Orbens ber beiligen Ratharina überreichte." — Es ift wieder ernstlich von einem Besuche des Kaifers und ber Raiferin bei der Königin Bictoria in England bie Reber Die Reife wird mahrichein= for auch nach Manchester ausgebehnt werben. Die englische Reise bes herrn Fould foll mit diesem Borbaben in Berbindung gestanden haben. - Der Raifer wird 14 Tage in Plombières bleiben, wohin er sich blog zu seiner Berftreuung begibt. Die Abreise bes Kaifers ift auf ben 24. ober 25. festgefett. Es werben mehrere Zelte für ländliche Aussiuge mitgenommen. — Der Plan zur Bilbung einer Dampffchifffahrts = Ge= der französischen Regierung, scheint nun boch zur Musführung kommen zu wollen. Die frangofische Industrie hofft ber öfterreichischen, die bis jest die Donau = Fur= ftenthumer, Bulgarien, Gerbien und Bosnien, porjugsweise mit ihren Erzeugniffen verfieht, eine ftarte Concurreng zu machen, zumal bie Parifer Urtifel, wie Uhren, Bronce = Urteiten u. f. w., von den Frangofen auf diese Weise um 25 Procent billiger zu Markte geliefert werden konnten, als die öfterreichischen Kaufleute französische politische Einfluß an der unteren Donau wurde durch eine solche stehende regelmäßige Verbin= dung fehr gewinnen. Berr Rouher, ber entschieden für bieses Unternehmen ift, hat die Parifer Sandelskam= mer um ein Gutachten ersucht, und diese fich einstim= mig für dasfelbe ausgesprochen.

Ueber bas Resultat ber Wahlen liegen folgende (augenscheinlich flüchtige und noch nicht ganz feststehende) Nachrichten telegraphisch vor: Im ersten pariser Wahl bezirk hatte ber Regierungs-Candidat Delalain 10,070 Stimmen, Laboulage (Candidat der orleanistisch = republicanischen Coalition) 4676 und Rennaud (?) 1682. Im zweiten Bahlbezirk hatte ber Regierungs-Candidat Devinct 10,472 Stimmen ber blaue Republikaner Beth= mont aber nur 9070 Stimmen. 3m britten Babl-Bezirk hatte bas Saupt ber Blauen General Cavaig= nac 10,345 Stimmen, ber Regierungs-Candidat Thi baut 10,108. (Reine absolute Majoritat, also Neuwahl nothig.\*) Im vierten hatte ber Regierungs = Candidat Barin 9632 Stimmen, Die Oppositions = Demofraten fiegte der Republifaner Carnot (1848 Mitglied ber proviforifchen Regierung) mit 12,034 Stimmen entschieben 8426 Stimmen erhielt. Im fechften fiegte ber Republifaner Gouddaur (1848 Mitglied ber provisorischen Regierung) mit 13,042 Stimmen über ben Regierungshatte ber Regierungs-Candidat Languetin 10,609, der fende Jahr werden auf nahe an 387,000 & veran-Demokrat Darimon 6826, ber Republikaner Bastide stim Bergleiche zum vorigen Jahre einer 3647 Stimmen. (Reine absolute Majoritat, alfo Neuwahl nöthig.) Im achten Wahlbezirk hatte ber Regie rungscandidat Fouche-Lepelletier 13,820, Bavin 9033 und Simon 2268 Stimmen. 3m neunten fiegte ber Regierungscandibat Banquier Königswarter mit 11,507 Stimmen über herrn v. Laftenrie, ben Oppositions= Candidaten, der nur 6966 Stimmen hatte. Im zehn- men Archive im Batikan, P. Theiner aus Breslau, ten vereinigte der Regierungs = Candidat, der bekannte nach jahrelangen Arbeiten vollendete Zusammenstellung Dr. Beron, 15417 Stimmen, fein Mitbewerber Gugen Pelletan, ebenfalls Journalist, hatte beren nur 7220. wird in einem ersten Theil das offizielle vollständige

im fiebenten 10,805.

chen Bedarf an Milch. Außerdem gibt's jeden Zag Irvingianer, Sandemanianer, Lutheraner, französischen frische "Eisenbahnmilch." Dazu trinkt London jährlich Protestanten, Griechen, Italiener, Deutschen (die als 65,000 Orhoft Wein, 2 Mill. Gallonen Spirituosen, wen über gezählt werden) und Mormonen haben zusams und 45 Mill. Gallonen Porter und Ale in 3700 Bier= men über 100 Kapellen und Kirchen. laden, 600 "Public"= Saufern und bloß 13 Beinlocalen.

Menschenmasse mit Elend und Verbrechen aller Urt von 6500 Policemen, die zusammen nur 380,000 Pfb. foften, in Ordnung gehalten wird. Das Geheimniß babei ift, daß man diese ungeheuren Maffen politisch, religios, gewerblich und auch in allen möglichen, nicht zu starten Polizeiwibrigkeiten ungefchoren läßt. Go find fie Richtung, auch die verrückteste, revolutionärste und geschirtlichen, auch die verrückteste, revolutionärste und geschirtlichen macht ersteren macht ersteren macht ersteren mitkenden die Genicksang zu Aristokraten. Der Bollblut Aristokrat verachtet wirklich zu Aristokraten. Der Bollblut Aristokrat verachtet wirklich zu Aristokraten. Der Bollblut Aristokrat verachtet bie Canaille, spielt also nicht den Polizeivater gegen sie. Die Canaille, spielt also nicht den Polizeivater gegen sie. Die Canaille ist damit zufrieden und hat guten Grund der wäre sie viel schlimmer daran kunter der Kinnlade so einbohrte, das es an einem Auge bervorden der wirklich zu Armen- und kumpenschulen werden 15,000 Kinder auf öffentliche Kosten erzogen, gekleidet u. s. w. Auch an religiöser mahnung fehlts nicht in 371 Hochkirchen, außerdem in 140 für die "Index die Bapti- sie Prokung sei.

Werden der Glassen der Glassen der Geschierken die Geite übersallen und niedergeworfen, an der Erde liegend aber nochmals vom Stiere angegriffen, der ihm eines seiner Horner winker der Kinnlade so einbohrte, das Geiter wichtien wirklich zu Uristokraten. Der Bollblut Aristokraten von dem witkenden Stiere von dem stiere angegriffen, der ihm eines seiner Horner des stieres von dem stiere angegriffen, der ihm eines seiner Horner des stieres von dem stiere und nichergeworfen, an der Erdet Bervorden von dem witkenden Stiere von dem witkenden Stiere von dem witkenden Stiere von dem witkenden der ihm den stiere von dem witkenden der ihm den stiere von dem witkenden der ihm dem stiere von dem wirkenden stiere von dem stiere angegriffen, der ihm dem stiere von dem stiere stiere von dem stiere von

gerfohnes, des Gefandten Barons v. Geebach, in Rijfingen. Im Juli wird der alte herr nach Paris fom=

#### Belgien.

Bruffel, 22. Juni. Die Bermählungsfeier ber Prinzeffin Charlotte icheint jest befinitiv auf ben 28. Juli feftgefett zu fein. Erzherzog Ferdinand Max wird am funftigen Donnerstag, und zwar über Untwerpen,

hier eintreffen. Wie man der Revue de Namur von hier schreibt, Paris, 22. Juni. Der Moniteur melbet: "Die wurden bie Rammern zu einer außerordentlichen Geffion zusammenberufen werden, um verschiedene nothwendige Credite fur das Kriegsdepartement, sowie fur die noch rudftandige Bahlung eines Theils ber Roften für die Julifeste zu votiren; auch murbe bann die Frage wegen der Dotation der Pringeffin Charlotte geregelt werben. — Ueber die Dighelligkeiten, Die fich zwischen ber türfischen Regierung und bem belgischen Geschäftslich im Laufe des Juli Statt finden, und von Wind- trager in Conftantinopel, herrn Blondel, erhoben und dur Folge hatten, daß die Pforte Berrn Blondel feine Paffe zugeschickt hat, haben sie einen gang personlichen, herrn Blondel betreffenden Ursprung und Charafter, indem die türkische Regierung zu verschiedenenmalen sich der Wassen. Es gab Verwundete, wie versichert Grund zu haben glaubte, fich über das Berhalten die- wird auch Tobte. Manche romische Soldaten fingen ses Diplomaten zu beklagen. Zuerst war es Herr an die französischen Officiere nicht mehr zu grußen. Blondel gewesen, dem es beliebte, den Kürsten Mentschondel gewesen, dem content dem Gultan das Ulti- die Erhaltung biefer Spannung bestehe, ist mir nicht fellschaft für die Donau, unter dem besonderen Schutze matum des verstorbenen Kaisers von Rußland über- wahrscheinlich, obgleich es so heißt; denn sowohl franreichte, sowie auch daß berselbe während des Drient= zösische wie papstliche Patrouillen ziehen umber, jeden frieges ein paarmal zu Klagen von Seiten der Pforte weitern Zusammenstoß zu verhindern. Beranlassung gegeben hatt. Sett soll derselbe, natur= lich wieder auf eigene Sand, sich in die Ungelegenhei= lich wieder auf eigen gemischt haben; und trot pfer "Besuvio" melbet: in Gaëta habe am 11. d. M. ber Vorstellungen von Frankreich, England und ander Borstellungen ber wiederholten Reclamationen der König sei leicht verwundet, der Thater habe sich nach Turfei hat sich unser Cabinet bisher hartnackig geweis dem Schuß selbst ben Lod gegeben. Privatbriefe aus gert, seinen Repräsentanten in Constantinopel abzube= dieselben an der unteren Donau absetzen. Auch der rufen. Dagegen hat die h. Pforte keine Beranlassung gesehen ihren Gesandten am belgischen Hof, Vicomte den haben. Die "A. A. 3." bemerkt zu dieser Nach= de Kerkhove abzuberufen.

#### Großbritannien.

Königin, Pring Albert, die Pringes Royal, Pring Friebrich Wilhelm von Preußen und der Erzberzog Ferbinand Mar nach Brompton, um ber Eröffnung bes Museums von Sub-Kenfington beizuwohnen. Der Herzog von Nemours reifte am Samstag Morgens nach Plymouth, um den Herzog und die Herzogin von Montpenfier bei ihrer Ruckfehr aus Spanien zu empfangen.

Mus Tunis, 11. Juni, wird gemelbet, daß bas englische Geschwader am genannten Tage von La Goulette nach Cagliari auf Sardinien abgehen wollte. Das finkende Unsehen ber englischen Agenten am Sofe bes Ben und über ben fast allmächtigen Ginfluß bes Be-Dilivier 6741 und Garnier Pages 2749. (Reine ab- neral-Confuls Roches Klage geführt hatten. Der Hof folute Majorität also Neuwahl nöthig.) Im fünften in Bardo hat sich beeilt, die englische Flotte zu bewill= tommnen, und die Officiere zu einem Feste eingelaben.

Parlament ber Colonie am 7. April eröffnet. In ber Eröffnungsrede sprach er seine Befriedigung über die Unfunft und über bas Verhalten ber beutschen Legion Bunahme um 80,000 1. gleichkommt.

#### Stalien.

In Rom wird die Herausgabe eines Werkes vorbereitet, das geeignet ist in der katholischen Welt Epoche gu machen. Es ift die von bem Prafecten ber geheiber Geschichte des Conciliums von Trient. Dieselbe Ieran, ebenfalls Steinder fich der Reichs- Diarium des Concils, d. h. die unveränderten Acten bedeutend beschäbigt worden. enthalten, wie sie von dem Gefretair der allgemeinen Kirchenversammlung abgefaßt und von den Bischöfen eigenhandig unterschrieben sind. Diese Actenstücke erscheinen hier zum ersten Male vollständig und in chromeinden Butyny, Przystanie, Gruszow, Sielce und Parchacz. Bronislaus Zachorsti, Gieben ach Barichan.

ungezählten Millionen, 3.000,000 Stück Geflügel, ner, 9 für die Unitarier, 35 für die Katholiken, 4 für die Luäker, 2 für die Moravianer und 11 für die Juken und um London liefern etwa 14,000 Kübe den täglis Juden. Andere Secten, wie die "Plymouths-Bruder,"

In biefen Zahlen und Angaben, die fich noch be-Das größte Bunder ift, daß eine so ungeheure beutend vermehren liegen, steckt noch so viel Stoff zum Nachdenken und zur Weisheit, daß Jeder daran genug haben kann. Wir wollen in diefer Beziehung nicht vorgreifen und die Weisheit, welche darin ftedt, predigen; bemerken aber, daß die ungeheuren Maffen schädlicher, ungesunder, bestructiver Stoffe, Die in bem modernen Babylon ftecken, biefe coloffale Welt blos beshalb nicht elend, zerlumpt, schmutig, hungrig, burstig, betrunken u. s. w. — aber zu frieden in ihrem freien Schmutz. Wern, weil man keine Furcht vor ihnen zeigt und auß Furcht nicht fürchterlich gegen sie wird, sondern steine Stierce bei Gircus des Gafens Canta Maria bei Burcht nicht fürchterlich gegen sie wird, sondern steinen Stierceschete des Gircus des Gafens Canta Maria bei gehen läßt, sie verachtet. Dieses letztere Verhältniß der regierenden Elestere Verhältniß der regierenden Elestere Derhältniß der regierenden Elestere Derhältniß der regierenden Elestere Verhältniß der vernückteste.

Documente enthalten, die nicht mehr zu ben officiellen Ucten bes Conciliums geboren, aber boch zu ihm in wesentlichen Beziehungen stehen und beffen Geschichte nach allen Seiten bin vervollständigen und beleuchten. Gine papftliche Commiffion hat diefes von einem beut= fchen Gelehrten angeregte Unternehmen bem Papft emp= fohlen, und diefer ihm unter Buficherung eines Beitra= ges von 10,000 Ccubi die Genehmigung ertheilt.

Der 21. 21. 3. wird aus Rom vom 15. b. ge= fchrieben: Geit ber Frohnleichnamsfeier verging fein Zag ohne Raufereien zwischen frangofischen und papft= lichen Golbaten. Der Unlag scheint fich aus ber Banferei zweier Golbaten berguleiten und die Cameraben treten immer mehr in Maffe von beiben Geiten auf. Abgabe noch entrichtet werben. Donnerstag Abends wurde ein Saufen papftlicher Cacciatori (Jägern unweit ber beutschen Nationalfirche Santa Maria bell' Unima mit Frangofen handge= mein. Jene waren an Bahl geringer, flüchteten in ein Saus, und, nachdem fie die Thure verrammelt hatten, aufs Dach, und warfen Biegel herunter. Doch bie Frangosen erbrachen die Thur, und nun begann oben Die Rauferei. Die folgenden Tage wiederholten fich Artifel, und Ausbreitung bes Pringips ber Berzollung nach bem Die Ausbrüche von Antipathien: beibe Theile bedienten Daß auf einer Geite ber Sabernben ein Intereffe fur

Der "A. A. 3." wird aus Genua, 19. Juni, gefchrieben: Der fo eben von Reapel angelangte Dam= ein Sufar auf den Konig Ferdinand geschoffen, ber Ronig jet leicht beit Auf Gegeben. Privatbriefe aus Krakaner Eurs am 25. Juni. Silverrubel in politique Sem Schuß felbst ben Tod gegeben. Privatbriefe aus Kri. 100½—verl. 100 bez. Desterr. Banf-Roten für st. 100.— Reapel sollen den Vorfall bestätigen. In Genua sollen neuerdings mehrere politische Verhaftungen stattgefunden haben. Die "A. A. 3." bemerkt zu dieser Nach-richt: Wir haben directe Briefe aus Neapel bis zum 17. d. M., welche jenes Uttentats mit keiner Sylbe erwähnen, wohl aber melden, daß auf die seit länger erwähnen, wohl aber melden, daß auf die seit länger London, 22. Juni. Vorgestern begaben sich die angegriffene Gesundheit J. M. der Königin der Landaufenthalt bei Gaëta fehr gunftigen Ginfluß ube. Jenes Gerücht barf als ein ganz leeres betrachtet werben.

#### Mußland.

Petersburg, 24. Juni, Nachm. Ihre Maje ftaten ber Raifer und die Raiferin nebft Gefolge haben fich nach Riel eingeschifft. Der Erbpring Ferdinand von Dänemark wird die Majestaten dafelbst empfangen.

Ein Borfall, welchen wir jedoch nur unter Referve mittheilen wollen, bilbet hier das Tagesgespräch. Erscheinen bes englischen Geschwaders in Tunis scheint an der Newabrucke bei Waffili = Offroff angestellter nicht ohne politische Absichten erfolgt zu sein, da die Bächter soll in der dort stehenden, dem beil. Nikolaus Malteser Blätter seit einiger Zeit wiederholt über bas geweihten Capelle auf bem Altar und vor bem Bilb des Heiligen einen Brief an Letteren adressirt gefun den haben. Das Schreiben wurde dem Chef des De-Tschefkine überbracht und von diesem der Synode über= mittelt. Der Metropolit erbrach das Giegel, las den Lant Nachrichten vom Kap, die bis zum 29sten Brief und machte sofort die Anzeige hievon dem Kaiüber ben Regierungs-Candidaten Monin-Japy, der nur April reichen, hatte der Gouverneur, Sir G. Grey, das Schreiben erging sich über eine Unzahl von Dingen und nothwendigen Reformen. Die Finangfrage fpielte barin eine große Rolle. Die gablreichen Reifen ins Ausland murben einer herben Rritif unterzogen Candidaten Perret 10,464. Im siebenten Wahlbezirk aus. Die Staats-Einkunfte der Colonie für das lau- die vielen Beweise kaiserlicher Großmuth im Ausland als ein Unrecht gegen das Land geschildert, überhaupt aber gab fich in bem Schreiben eine genaue Renntniß aller Berhaltniffe bis in Ginzelnheiten fund. Der Raiser soll über diese Ruhnheit nichts weniger als ent= ruftet gewesen sein und den Munsch geaußert haben, den Verfaffer bes Schreibens fennen zu lernen, ber jedenfalls ein Mann von Beift fein muffe.

#### Local und Provinzial Nachrichten.

Der "Lemberger Zeitung" entnehmen wir noch jolgendes: Durch den am 11. d. M. ffattgehabten hagelschlag sind auch die Gemeinden des Grobeter Bezirkes, als: Obroszyn, Stawczany, Bartatów, Zaszkowicc, Lubień wielki, Lubień maky und Kossowice

erfahren wir über ben burch bas Gewitter am 11. Berne Juni in Zokkiewer Rreise verursachten Schaben, bag auch in

und Alleenbaume an der Strafe umgeworfen; besonders bebeu-tend ift der Schaben in den Parchaczer Waldungen, wo angefangen von der Rulicgtower Grenze bis an die Oftrower eine gange Strede Balbes von bem Sturme niedergeriffen worden ift. Auch wurden 2 Scheuern, Die eine in Gruszow und die andere in Parchacz, von dem Orfan zerftort.

#### Handels und Börsen Nachrichten.

Die Bersammlung ber Berliner Stadtverordneten berieth Die ihr durch ben Magistrat vorgelegte Frage wegen Aufhebung die ihr durch ben Augittrat vorgelegte Frage wegen Ausgevung der Buchergesetze. Nach einer langen lebhaften Debatte sprach sich die Versammlung mit 35 gegen 31 Stimmen sur die und es dingte Auschedung der Buchergesetze ans.

— Im Königreich Neapel ift die zollfrei Einfuhr von Cereazlien, Mehlgattungen und Hulenkrüchten aller Art die Ende dies sahres gestattet worden; nur sur für Reis wird die herkömmliche

- Aus dem Saag, 20. Juni, wird gemelbet: Der Gesegent-wurf zur Revision bes Zolltarifs, welcher in Folge ber Kundigung bes belgischen Sanbelsvertrages ben Kammern vorgelegi werden foll, ift bereits veröffentlicht. Die Sauptmodification hat Bezug auf ben Betrag ber Einfuhrzölle, welcher so viel möglich auf 5 pCt. von bem Werthe ber Waaren, nehft Abschaffung ber bisherigen Aufschlags-Centimen, reduzirt wird. Ferner werden zwei wichtige Berbefferungen beantragt, nämlich eine mehr gleichmäßige Belaftung verschiedener ber Ratur nach mit einanger verwandten Werthe. Fait alle noch bestehenden Aussuhrzölle werben aufgeho-ben. Der Boll von 4 pCt. für die Naturalisation von im Aus-lande gebauten Schiffen wird auf 2 pCt. reduzirt.

Lemberg, 23. Juni. Der Auftrieb am gestrigen Schlacht-viehmartte gablte 153 Stud Ochsen, welche in 6 Partien von 6 bis 48 St. aus Szegerzec, Ramionfa ftrumifowa, Rogbol und Lesienice auf den Plat kamen. Bon bieser Anzahl wurden — wie wir erfahlen — am Markte 147 St. für den Lokalbedars verkauft und man zahlte für 1 Ochsen, ber 280 Pfd. Bleisch und 30 Pfd. Unschlitt wiegen mochte, 67 fl. 30 fr.; bagegen kostete 1 Stück, welches man auf 360 Pfd. Bleisch und 46 Pfd. Unschlitt schäfte 23 fl. 6 f. 600 schlitt schätte, 83 fl. 6 fr. CM.

Wien, 22. Juni. [Schlachtviehmartt.] Gefammt-Auftrieb 2140 Schlachtohsen. Bertauft für Wien 1361, sürs Eand 779, unverkauft 82 Stief. Schägungsgewicht pr. Stüf von 480 bis 685 Pfd. Preis pr. Stüf von 120 fl. bis 180 fl., pr. Etr. von 24 fl. 30 fr. bis 27 fl. 30 fr.

Arafauer Curs am 25. Juni. Gilberrubel in polnisch

| 6897         | 20  | ttos  | s te | hun | g.  |     |     |  |
|--------------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| Triest,      | 24. | Juni: | 83.  | 11. | 56. | 58. | 69. |  |
| Dfen,        |     |       |      |     |     | 78. | 7.  |  |
| Brünn,       | 24. | Juni: | 42.  | 81. | 20. | 52. | 47. |  |
| ging,        | 24. | Juni: | 85.  | 80. | 68. | 27. | 19  |  |
| ermannstadt, | 17. | Juni: | 38.  | 69. | 64. | 73. | 31. |  |
| Temesvar,    | 17. | Juni: | 22.  | 33. | 11. | 35. |     |  |

Telegr. Depefchen d. Deft. Correfp. Paris, 25. Juni. Geftern Abends 3%ge Rente — Staatsbahn 657.

Der "Moniteur" veröffentlicht 25 neue Provingmablen, worunter zwei Oppositionelle. Paris einbegriffen, sind 256 Deputirte definitiv gewählt, worunter acht Oppositionell. Gechs Neuwahlen finden Statt. Berlin, 25. Juni. Die "Zeit" meldet, dem kgl.

preußischen Befandten am öfterreichischen Sofe Grafen partements ber öffentlichen Communicationen, General Urnim fei bem Bernehmen nach, auf wiederholtes Gesuch der Rudtritt aus dem Staatsdienste bewilliget worden. Much der fruhere Minifter Berr v. Schleinit beabsichtige in den Ruhestand zu treten.

> Berantwortlicher Redacteur: Dr. M. Bocgef. Bergeichniß ber Angefommenen und Abgereiften vom 25. Juni.

3m Boller's Sotel: Die herren: Silarius Lempicti, Gteb. 3ngnow; Karl Miroszewsti, Gteb. a. Bolen; Joseph 3afrzewefi, Gteb. a. Bien; Graf Ludwig Banfracz, Gteb. a. Rzeszow; Stanielaus Bamichowefi, Gteb. aus Babowice; Michael Sanbalsti, Gieb. aus Riemaron; Theodor Cobah: sti, Steb. a. Bodolien.

3m Sotel be Gare: Die herren : Avit Biltosgewsti, Gteb a. Toporgyefo; Julian Zubrzycfi, Gteb. aus Robta. 3m hotel be Ruffie: herr Graf Roman Bninsti, Gteb aus Rugland.

In der Brivatwohnung Dro. 243, G. II .: Berr Binceng Re-

berowicz, Gtob. aus Tarnow. Abgereift die Herren: Joseph Kowicki, Magistrate-Borfteber nach Andrychau; Emilian Krasze weti, Gteb. n. Paris; Josef Zapaleti, Gteb. n. Begrzynowiec; Johann Kielanowseti, Gteb. n. Triest; Marzell Dobrowolski, Steb. n. Dress ben; Thebor Bittig, Gieb. nach Sanbec; Florian Bhfocti, Gieb. n. Karlebab; Felizian v. Huba, Gieb. nach Breelau; Eduard d'Ordetti, Steb. nach Wien; Andreas Golebiowsfi, Steb. n. Bodnia; Joseph Borgecti, Apolinar Bondowicz,

#### Bermischtes.

Die "Gerichtshalle" wird vom l. Juli d. J. an eine Erweiterung ibres Programms eintreten lassen, welche sür den Gesammthandelsstand von besonderer Wicktigkeit ist. Wir meinen die Mittheilung sämmtlicher Handelsconeurse der ganzen Monarchie. Die "Wiener Zeitung" bringt bekanntlich nur einen Theil der Concurse. Bei dem hi Volge der erleichterten Comunicationsmittel stels im Wachsen begrissenen Versehre zwischen den verschiedenen Theilen der Monarchie dat sich in der Handelswelt das Bedüsniß sühlbar gemacht, etn Blatt zu haben, in welchem sümmtliche Concurse ursammengestellt werden. Die Danbelsweit das Bedüsniß fühlbar gemacht, ein Blatt zu haben, in welchem sämmtliche Concurse zusammengestellt werden. Die "Gerichtsballe" wird nun diesem Bedüssiß, das auch von der Biener Handelskammer ausgesprochen wurde, abhelsen und von Woche zu Woche ichese sämmtlichen Concurse, Namen des Massartreters, Anmeldungstermin, competentes Gericht übersichtlich mittheilen. Auch eine andere Erweiterung wird durch Beröffentlichung sämmtlicher Berordnungen im Julizsach eintreten.

\*\* Spansen hat eine seiner Berühmtheiten des Tages versloren; der berühmtesse Espada der heutigen Stier-Arena, Dominguez ist auf seinem Felhe der Ehre umgekommen. In

wandt und barauf vom Bijchofe die Untwort erhalten, er erachte es selbst in ben fatholischen Interessen gelegen, daß das Münfter por bem brobenben Ruine bewahrt werbe. "Bas das fatholische Leben und Streben zur Ehre bes breieinigen Gottes und ber gebenebeiten Gottes-Mutter in ben erhabenften baulichen Formen ven erhabetten vontes wie erhabenten bautigen gormen aufgerichtet hat, bas hat auch noch jest seine berebte Sprace an sebem simmigen Beschauer nicht verloren, und ich bente mir, daß wohl jeber Katholif es tief beslagen wurde, wenn jemals bas Ulmer Munster jenen firchlichen Denkmalern beigegahlt werden mußte, für beren Erhaltung bie nachfolgenden Weichlechter fich ale gu

jur beren Erhaltung die nachfolgenden Geschlechter sich als zu glaubensarm, zu gefühllos und zu gleichgültig erwiesen haben." Demgemaß ermächtige er ihn, sich bei seiner Bitte an die Katholiken auf die bischössiche Billigung zu berusen. \*\* [Witterung in Schweden.] Aus Stockholm, 15. Juni, wird uns geschrieben: Der famose 13. Juni, der vielverschriene Tag des Weltunterganges, ist denn endlich überstanden, uns ist nichts untergegangen, als höchsens einige tausend Mattager, die vor Kälte erstarrt von den Bäumen sielen. Somit sind mir diesnal mit dem blogen Schwester denner erkommen. find wir biesmal mit bem blogen Schreden bavon gefommen. Der große Komet hat sein Spiel getrieben mit dem bösen Ge-wissen der hochmüthigen Menschensinder und einen Strich durch ibre Rechnung gemacht. Statt der erwarteten glübenden Size hat der 13. Juni uns eisige Kälte gebracht. Allen Anzeichen nach sind die schwimmenden Gisberge vor Nova Zembla und dem Lande der Samojeden massenweise in unsere standinavischen Breiten beruntergeschwommen und bringen und in der Mitte vos Juni einen freundlichen Gruß aus ihrer alten Heimat. Seit acht Tagen daben wir, wenigstens Abends und Nachts, eine Temperatur, die unwillkürsich an Spisbergen erinnert, und das Thermometer wird, wenn es so sorizbetzen erinnert, und das Thermometer wird, wenn es so sorizbetzen erinnert, und das Inn vördlichen Theile des Landes sieht es in dieser Beziehung noch schlimmer aus. Man schreibt aus der Gegend von Kahlun, das die Wälder noch voll Schnee liegen, und das seichte Fründe (Myar) kaum 2 bis 3 30st ausgetaucht sind. Der große Komet hat sein Spiel getrieben mit dem bosen

(687.3)

(607. 3)

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Limanow wird befannt gemacht es feien Abalbert Piotrowski aus Glodne am 27. Juli 1834, beffen Sohn Abalbert am 20. October 1847 und beffen Tochter Elisabeth Ciula am 26. Mai 1844, Marianna Wojcik am 6. August 1849 und Ratharina Piwowar am 1. September 1851 ohne Testament verstorben. Da bem Gerichte ber Mufenthalt des Mathias Piwowar unbefannt ift fo wird berfelbe aufgefordert fich binnen Ginem Sahre biefem Gerichte zu melben und die Erbeerklarung anzubringen, widrigens die Berlaffenschaft mit ben fich melbenben Erben und bem fur ihm beftellten Curator Stanislaus Pietrowski abgehandelt werden murbe.

Limanowa, am 14. December 1856.

N. 586. Unfundigung.

In ber Stadt Wieliczka und zwar in bem nabe am Turowkaer Bahnhofe liegenden ftabtifchen Bolfegarten Berndtowka wird aus Unlag ber im laufenden Commer von Krakau nach Bieliczka fattfindenden Gifenbahn-Spazierzuge, eine Reftauration errichtet, und einem fich melbenden Unternehmer unter vortheilhaften Bedingungen überlaffen werden.

Unternehmungeluftige werden aufgeforbert, biesfalls bei bem gefertigten Burgermeifter bie Unfragen gu ftellen. Magistrat Bieliczka, am 18. Mai 1857.

(718.1 - 3)Obwieszczenie. N. 404.

Podaje się do wiadomości, iż w dniu 23. b. m. i r. o godzinie 11téj rano na targowicy końskiej, sprzedanym będzie przez licytacyą najwięcéj dającemu, koń gniady wozowy 15tu miary 12 lat stary, własnością Szpitala św. Łazarza będący. Z c. k. Dyrekcyi Szpitali św. Łazarza i św. Ducha.

Kraków, dnia 19. czerwca 1857.

Beschreibung

der Leiche des am 15. Mai 1857 in Strumiany vorgefundenen neugebornen Rindes.

Daffelbe ift weiblichen Gefchlechtes etwas weniger über 16 Boll lang gegen 4 Pfund ichwer, ber Ropf giemlich groß, auf bemfelben furge, bunfle und fparfame Saare, die Rafe ftumpf, bas Beficht voll die Finger und Beben ausgebildet und mit weichen jedoch nicht über ihre Spigen reichenben Rageln verfeben, Die Rabelfchnur 2 Boll lang, und abgeschnitten. Die Leiche war eingewilfelt in einen ordinaren graufchmutigen Leinwandfeten pon 1 Elle tange und "Ellen Breite, biefer Leinwand-feben ift auf ber einen Langenfeite eingefaumt und auf ben anderen Seiten blos abgeriffen.

Es wird bemnach Sebermann ber rudfichtlich biefe Leiche irgend eine Mustunft ju geben vermag aufgeforbert, die dieffallige Ungeige entweder unmittelbar anber ober aber an bie betreffenbe Buftandigfeitbehorbe unverzüglich au erstatten.

R. f. Bezirksamt als Gericht Wieliczka, am 30. Mai 1857.

## Privat-Anserate.

Pranumerations : Einladung auf ben (754. 1-3)

"Wiener

Diefes Blatt erfcheint jeben Zag, auch Montag in einem bequemen Folio = Formate. Um bem politischen Theile, ben Tagesangelegenheiten, ben Markt= und San= delsberichten mehr Aufmertfamteit zuzuwenden, mird ber Roman, wie bisher in einer befonderen Gratisbeilage bem Sauptblatte täglich beigegeben.

Diefe Romanbeilage enthalt im nachften Quartale:

Der Chevalier von Chaville. Siftorifches Charafter : Gemalbe aus ber frangofifchen

Schreckensregierung im Jahre 1794. Das Montageblatt erfcheint ebenfalls mit einer Beilage, und wird außer ben politifchen und Tageeneuigkeiten, gewählte fürzere Ergählungen, Befprechungen von neuen Buhnen-Erscheinungen, fowie intereffante Mittheilungen aus bem alten Wien (insbesondere bie Gefchichten ber alten Saufer in Bien) ic. und pikante Rotigen ent=

Die Pranumerationsbedingniffe find : Für auswärtige Abonnenten mittelft der Poft franco jugefendet, in ber öfterreichischen Monarchie: Gangiahrig

8 fl., halbjährig 4 fl., vierteljährig 2 fl. Für bie Bufenbung bes Montageblattes fammt ber Beilage ift jeben Monat 10 fr. mehr zu entrichten.

Die Beftellungebriefe find ju frankiren und in ben= felben wollen bie P. E. Abonnenten jederzeit die ihrem Wohnorte nachfte Poftstation beutlich angeben.

Wien, im Juni 1857. Die Redaction.

Danksagung.

3m Monate August 1855 gefchah es, bag ber ju Derfelben Beit beim herrn Rechtsvertreter Rarl Przerwa v. Tetmajer, gewesener Dependent herr Chr. Schreiber bem unterzeichneten ben Betrag per 354 fl. Conv. M. im Baaren geliehen hat, woruber die Driginal=Schuld: scheine bestanden, und welchen Betrag er bem unterzeichneten jest schenete, für welche Gute ich meinem benannten Bobithater meinen innigsten Dant erstatte. Krakau, am 1. Juni 1857.

(735.1)

Michael Nalepta.

Rundmachung.

Die Reprafentang für Galigien, Rrafau und Bufowina der ruhmlichft bekannten alteften Berficherungs : Anftalt in f. f. öfterreichischen Staaten, unter ber Firma:

## Die k. f. privilegirte

macht hiemit bekannt, daß fie neben ben gewöhnlichen Berficherungen, als

Jeuerschäden.

gegen allerlei Beschädigungen ber Waaren während des Transports und der Bersicherungen der Kapitalien und Renten auf das Leben des Menschen

heuer, sowie in den vergangenen Jahren, auch

Hagel = Versicheruna

auf Grund eigener Fonde leifte, bas heißt unter Garantie des vollen Schadenerfates. Alle Aufklarungen und Antrageblanquete ertheilt unentgeltlich, entweber die gefertigte Reprafentang in ihrem Bureau in Lemberg, in der Erjesuiten Gasse gegenüber dem Hotel "Zum englischen Hof" sub Cons. Nr. 1752/4 und vom 1. Juni 1. J. am Ferdinands=Plat, neben dem "Hotel Lang" im Penther'schen Hause Bause sub Cons. Nr. 8041/4 im ersten Stock, ober ihre Agentschaften, welche in allen Städten und bedeutenden Marktsleden unseres Landes aufgestellt, und ausdrücklich mit der Firma der Anstalt:

Kanerl. fönigl. privil. Azienda Assicuratrice in Triest

bezeichnet, hier \*) aber, fammt ben Ramen ber herren Ugenten, ausgewiesen find.

Ueber briefliche, beutsch oder polnisch verfaßten Untrage, wenn folden gleich die Pramie (Berficherungsgebuhr) beigelegt wird, werden bie Berficherungen von der nachften Mittagestunde nach der Unnahme bes Untrage

Untrage auf Berficherungen gegen Sagelichaben muffen, damit fie angenommen werden fonnen, nachftebende Seitens der Reprafentang, geleiftet.

Details enthalten: 1. Den Ramen bes Drtes, b. i. Stadt, Marktfleden ober Dorf;

2. wie viel Mal ereignete fich ber hagelfchlag auf ben zu biefem Orte gehörigen Grunden, und zwar in den letten 8 Jahren, d. i. feit Fruhjahr 1849;

3. ob ber Untragsteller felbft in biefem Orte einen Sagelfchaben erlitten habe; 4. ob die jest zur Berficherung beantragten Gewachfe nicht etwa fcon heuer durch Sagelfchlage, Frofte,

ungunftige Bitterung u. bgl. befchabigt murben; 5. was die Feldstude anbelangt, welche gewöhnlich fehr zwedmäßig burch einen fleinen mit ber Feder und freier Sand ichlechtweg gezeichneten Situations-Plan bargeftellt werden, foll ben Untrag enthalten:

a) die Benennung eines jeden Feldftude, unter welchen baffelbe ben Inwohnern bes Ortes bekannt ift, sammt

b) den Flacheninhalt und die Ungahl der darauf ausgefaeten Korner, nebft dem Namen des Gewachfes, und deffen Bedingung;

e) det Menge der angehauften Ernte und beren Gelbwerth in Conv.-Munge. Umertung ad 5. Jedes Felbstud fur fich hat eine befondere Untrage=Poft gu bilben.

Die gefertigte Repräsentanz wird fich ferner eifrigst bestreben, das Zutrauen zu rechtfertigen, mit welchem sie von dem P. T. Versicherungs-Publicum bisher beehrt wurde.

Lemberg, im Monat Mai 1857. Die Reprasentang fur Galigien, Krakau und Bukowina ber fais. fönigl. privil. "Azienda Assicuratrice in Triest." Leon Korwin Ostrowski. Leon Ostoja Solecki

\* Bergeichniß ber herren Agenten ber erften Triefter Berficherungs-Unftalt, unter ber Firma Raif. fönigi. priv. "Azienda Assicuratrice in Triest" in Galigien, Rrafau und Bufowina aufgeftellt.

|            |        | Sara Stable      | THE DESIGNATION OF                         | old assit printer      | SEE LOBERT TO THE | 11. 11. 11         |
|------------|--------|------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| marialea   | Herr   | Czastedi F.      | Kenty herr                                 | Mrozowski S.           | Ropczyce Herr     | Schönfeld P.       |
| Baligród   | HI THE | Maciejowski J.   | Kolbuszowa "                               | Bielecki J.            | Rożniatów "       | Frankel S.         |
| Belz       | 11     | Laszkiewicz C.   | Kolomea "                                  |                        | Rozwadów "        | Gabriel F.         |
| Biała      | 11     | Mondlicht N.     | TE AND | Empert U.              | Rymanów "         | Bieliński S.       |
| Błażowa    | 11     | Nahowski G.      | TT Lan                                     |                        | Rudki "           | Miedzielski S.     |
| Bochnia    | 11     | Blumenfeld S.    | TT. 1-14                                   | Tokarski L.            | Rzeszów "         | Horfiter S. u. C.  |
| Bóbrka     | 11     | Hauptmann J.     | Krzywcze "                                 | Pazirski S.            | " "               | Krajwski U.        |
| Bolechów   | 11     |                  | Krystiampol "                              |                        | Sambor "          | Grabscheid S.      |
| Bołszowce  | 11     | Ziemiański J.    |                                            | Piątkowski M.          | Sanok             | Sperlich J.        |
| Brody      | 11     | Franzos M.       | Kulików "                                  | Windreich S.           | SądowaWisznia     | a Unger M.         |
| Brzeżan    | 11     | Tabeau F.        | Kutty "                                    | Drzakiewicz F.         | Skała "           | Feuerstein B.      |
| Brzostek   | 11     | Opielowski I.    | Leżajsk "                                  | Barański R.            | Skawina ,,        | Czapkiewicz F.     |
| Brzozów    | 11     | Maczejka J.      | Lisko "                                    | Wawrausch F.           | Smolnica "        | Loziński L.        |
| Buczacz    | 11     | Siegmann E.      | Lubaczow "                                 | Spolski I.             | Sokal "           | Kwieciński 3.      |
| Bursztyn   | 11     | Hammer M.        | Lutowiska ,,                               | Ochs S. u. Comp.       |                   | Danczuf U.         |
| Busk       | 11     | Mestorowicz P.   | Mikołajów (                                | Caller M               | Stanislau "       | Ehrlich I.         |
| Chodorów   | 11     | Miączyński U.    | TAN CANACCO CO.                            | Geller D.              | CI                | Mins D.            |
| Czernowitz | 11     | Japke U.         | Mościska "                                 | Horoszkiewicz N.       | CI.               | Budek E.           |
| Czortków   | 11     | Rosenzweig N.    | Mosty wielkie                              | Fedyński L.            | m 1               | Latinek u. Comp.   |
| Dobromil   | 11     | Lichtblau F.     | Nadworna "                                 | Griffel D. M.          | T                 | Polityński K.      |
| Dolina     | "      | Gottesmann E.    | Nowytarg "                                 | Cieplinski 3.          | mi                | Gutentag C.        |
| Drohobycz  | 11     | Kunke M. U.      | Neu-Sandez,,                               | Freund S. u. C.        | Trumacz ,,        | Czprniański M.     |
| Dubiecko   | "      | Müller U.        | 11                                         | Rofterfiewicz fcheErb. |                   | Popper J.          |
| Dunajów    |        | Wolski V.        | Niemirow "                                 | Bitiński I.            | Uście "           | Alexiewicz T.      |
| Dzików     | "      | Giżyński N.      | Niepolomice,                               | Korngold J.            | Ustrzyki "        | Warzeszkiewicz S.  |
| Frysztak   | "      | Bieliński L.     | Olesko "                                   | Tomaszewski E.         | Wadowice ,,       | Waterek's Wtwe.    |
| Gliniany   | "      | Wolf L.          | Oświęcim "                                 | Stebarski C.           | Wieliczka "       | Laub S.            |
| Gologory   | "      | Davidsohn I.     | Podhajczyki,,                              | Majewski F.            | Wisznica ,,       |                    |
| Gorlice    | "      | Leuchtag B.      | Podgórze "                                 | Schlesinger S.         | Zakluczyn "       | Pragkowski F.      |
| Grodek     | "      | Reichmann M.     | Podhajce "                                 | Drzelski L. u. Comp.   | Zaleszczyk "      | Rosenzweig L. u. H |
| Commotou   | "      | Bauer J.         | " "                                        | Winiarski E.           | Załośce "         | Löwensohn L.       |
| Grzymałów  |        | Koszowski S.     | Potok "                                    | Hennig B.              | Zator "           | Lukawski J.        |
| Gwoździec  | "      | acherbauch I.    | Przemysl "                                 | Praczyński B. u. C     | .Zbaraż "         | Amarant N          |
| Horodenka  |        | masenzweig U.    | 11 11                                      | Zawalkiewicz M.        | Zborow "          | Szczepankiewicz F. |
| Husiatyn   | 11     | Gustiewicz Gebr. | Przemyślany                                | Fischler M.            | Złoczów "         | First I.           |
| 0 000      | derren | mobgorsti "      | Radowce "                                  | Dziedzicki S.          | Zółkiew "         | Chrlish W.         |
| Jasło      | 611    | Falk I.          | Rawa "                                     | Zimmermann J.          | Zurawno "         | Ludmerer E.        |
| Kalusz     | Herr   | Dur.             | Robetvn                                    | Mark S.                | total Thrute band |                    |

#### Meteorologische Beobachtungen.

|      |            |                | Service de la constitución de la | The second of th | Them more than                                   | man (Signification and                        | 1179Y9TD9T                                           |
|------|------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| gunq | auf        | nad)           | Specifische<br>Feuchtigfeit<br>ber Luft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Richtung und Stärke<br>des Windes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zustand<br>ver Atmosphäre                        |                                               | Anderung ber<br>Wärme im<br>Laufe d. Tage<br>pon bis |
| 25 2 | 2 233", 22 | +18°,2<br>14,0 | 43 71 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MN. Dit schwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | heiter mit Wolfen<br>heiter<br>beiter mit Wolfen | ir dissiparing on 18<br>11 strillarings rabid | +8°7 +19°9                                           |

jur ganglichen Befreiung von Suhneraugen und Froft= beulen, wird gur Bequemlichkeit bes P. E. Publicums auch in ber Sandlung bes herrn Jofef Stehlif in Rrzeszowice im Rrafauer Rreife a 36 fr. pr. Flafchchen verfauft. Muswartige Beftellungen auf ein ober mehrere Flafchchen werden nicht ausgeführt, indem die f. f. Poft feine Fluffigkeit unfrankirt annimmt, und der obige Preis verfteht fich nur fur biefe Ubnehmer, welche den Balfam bei mir, ober in ber Sandlung bes herrn Jofef Stehlif am Orte faufen werben. (734.1 - 3)

J. N. Walter

#### Wiener Börse - Bericht vom 25. Juni 1857.

| NatAnlehen zu 5%                                     | 4 9 |
|------------------------------------------------------|-----|
| Staatoschuldverschreibungen zu 5%                    | 4/2 |
| Staatoschuldverschreibungen zu 5% 83%-84             | 4/2 |
| 793/ 74                                              | 4 9 |
|                                                      | 2   |
| betto 44/2                                           |     |
| detto "3%                                            |     |
| betto ", 2 ½ %                                       |     |
| betto ", 1% 16½-163/                                 | 4   |
| Gloggniger Oblig. m. Ruck. 5% 96—                    |     |
| Dedenburger betto " 5% 95                            |     |
| Pether detto "4% 95—                                 |     |
| Mailander betto "4% 94—                              |     |
| Grundentl. Dbl. R. Deft. ,, 5% 881/2-89              |     |
| betto v. Galizien, Ung. ic. ,, 5%                    |     |
| verto der ubrigen kroni. ", 5% 81-81                 |     |
| Banco-Obligationen ,, 2 1/2 % 631/2 - 64             | ĮĮ. |
| Cotterie-Unlehen v. S. 1834                          |     |
| detto , 1839 145-145                                 | 1/  |
| Detto ,, 1854 4%                                     | 1/  |
| Como-Mentscheine                                     |     |
| so situate and contain the contains and a section of |     |
| Galiz. Pfandbriefe zu 4% 82-83                       |     |
| Nordbahn-Prior. Dblig. " 5%                          |     |
| Rordbahn-PriorOblig. "5%                             |     |
| Donau Dampfichitt Dol. " 5%                          |     |
| Plond betto (in Silber) ,, 5% 91-92                  |     |
| 3° , Prioritäte-Dblig. ber Staate-Gisenbahn-Ge-      | 3   |

fellschaft zu 275 France per Stüd. Actien der Nationalbank. 1029 - 1031200 Manbbriefe der Nationalbank 12monatliche. Uctien der Dest. Credit-Anstalt 99<sup>1</sup>/<sub>4</sub>—99<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 243<sup>1</sup>/<sub>2</sub>—243<sup>3</sup>/<sub>1991</sub> 123<sup>1</sup>/<sub>4</sub> —123<sup>1</sup>/<sub>2</sub>
264—266
201—201<sup>1</sup>/<sub>4</sub> D. Deft. Gecompte-Bef. Budweis-Ling-Smundner Gifenbahn Nordbahn Staatseifenbahn = Bef. ju 500 ffr. 2741/2-2743/4 Raiferin - Glifabeth - Bahn gu 200 fl. mit 30 pCt. Einzahlung. . . 100½ - 100¾ - 100¾ - 100¾ - 100¾ - 100¾ - 100¾ - 100¼ - 100¾ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 100¼ - 10 Theißbahn Comb. venet. Gifenb.

Donau-Dampfichifffahrte-Befellichaft betto 13. Emission . .... Pefther Rettenbr. - Gefellich 72 - 74Wiener Dampfm.=Gefellich Pregb. Torn. Gifenb. 1. Emiff. 37—38 83<sup>1</sup>/<sub>3</sub>—84 betto 2. Emiff. mit Priorit. Fürst Efterhagy 40 fl. &. F. Windischgräß

28 ½ -28 ½ 30 ½ -30 ¾ 15 ¼ -15 ½ 40 -40 ½ " Reglevich Salm St. Genois 40 Clary Amfterdam (2 Mon.). 1041/2 Augsburg (Uso.). Butarest (31 T. Sicht) Constantinopel detto Frankfurt (3 Mon.) 103% 105

Hamburg (2 Mon.) Livorno (2 Mon.) London (3 Mon.) 1031/2 Mailand (2 Mon.) Paris (2 Mon.) Raif. Ming-Ducaten-Agto Napoleoned'or Engl. Sovereigne Ruff. Imperiale 10 13 - 10 14

#### Abgang und Ankunft der Gifenbahnguge.

| 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Abgang von Krafan:                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | nach Dembica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um 12 Uhr 15 Minuten Hug.                                       |
|    | nach Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | um 6 Uhr 10 Minuten Morgens.<br>um 3 Uhr 25 Minuten Nachmittag. |
| 1  | nach Breslau u. ( Barfchau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | um 8 Uhr 30 Minufen Bornittag.                                  |
|    | zonijajan (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | grafall:                                                        |
| 20 | and the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 Minuten Morgens                                              |
|    | von Dembica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | um 5 upt 26 Minuten Dachmittag                                  |
|    | our vemoien (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unfunft it Minuten Morgens.<br>um 5 Uhr 20 Minuten Machmittag.  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ashr 20 Dillillion Sharmittan                                   |
|    | von Wien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | um 8 uhr 15 Minuten Abends.                                     |
|    | most a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | um 55 min                                                       |
|    | von Breslau u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | um 2 uhr 55 Minuten Nachmittag.                                 |
|    | Waridian (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Abgang von Dembica:                                             |
|    | and the state of t | Albania libr 15 combicat                                        |
|    | CLUMPHA AND BR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | um 11 Uhr 15 Minuten Bormittag.                                 |
|    | nad Krafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |
|    | malantinia III 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Allie mile III Dombica                                          |
|    | A SHARE HERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | um o upr 37 minuten Dadmittag                                   |
|    | von Krafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | um 12 Uhr 25 Minuten Nachts.                                    |
|    | bon stratan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | agt 25 Minuten Radio.                                           |

### Rrafan.

A. k. Sommertheater im Schühengarten. Unter der Direction des Friedrich Blum. Freitag, ben 26. Juni 1857.

und fein Zwillingsbruber. Boffe mit Gefang in 3 Acten von Reftrop. Mufit von Muller

Unfang um 61/2 Uhr. - Raffaeröffnung uu 5 Uhr.

Anton Czapliński, Buchbruderei = Gefcaftsleiter.